#### Ner 67 i 68.

## Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA ERAROWA I JEGO OKRĘGU

#### W Krakowie dnia 29 Września 1838 r.

Nro 5034 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Mając sobie nadesłane przy odezwie Rządu Gubernialnego Krak. z dnia 20 kiernia roku bieżącego Nro 36,621 pięć sztuk dowodów Kommissyi Centralnej. Likwidacyjnej na rzecz byłych Urzędników Sądowych nateraz Okręgu Krak: za zaległe w epoce Xięstwa Warszawskiego pensje, a mianowicie:

- 1) Sebastjanowi Kawskiemu . Nro 1693 na Złp. 131 gr. 14.
- 2) Mrozowskiemu byłemu woź. " 1695 " 120 " 14.
- 3) Czachowskiemu Antoniemu . " 1696 " 665 " 17.
- 4) Domosławskiemu Ignacemu . " 1697 " 222 " 6.
- 5) Tylkowskiemu Kajetanowi , 1698 ,, 25 ,, wystawione: Senat wzywa niniejszym interessowanych, aby się z prawem swem do takowych potrzebnemi dowodami popartem zgłosili,

poczem dowody o których mowa z Kassy Głównej gdzie zachowane znajdują się obecnie, wydanemi im zostaną.

Kraków dnia 14 Września 1838 roku.

Prezes Senatu
- HALLER.
Za Sekr. Jlnego Senatu
- Maiewski
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 5241. D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄGY

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W drodze przewiedzionej, z Missyą Cesarsko-Anstryacką korrespondencyi, powziąwszy wiadomość, iż zalecona tutejszemu Weterynarzowi Kządowemu rewizya przy Kómorze na Podgórzu bydła do Krakowa pędzonego miejsca mieć nie może: Senat utrzymując w swej mocy wskazane Rozporządzeniem z dnia 3 b.m. i r. N. 5,078 wszelkie inne środki ostrożności zapobieżenie szerzeniu się zaraźliwej choroby na bydło rogate na celu mające, poleca niniejszem Weterynarzowi Rządowemu, ażeby wzmiankowaną rewizyą bydła nie już w miejscu zacytowanem Rozporządzeniem wskazanem, lecz z tej strony mostu Podgórskiego przy rogatce Nro 1 w godzinach przepisanych do-

pełniał. O czem publiczność Dziennikiem Rządowym zawiadomioną zostaje.

Kraków dnia 17 Września 1838 r.

Za Prezesa Senatu
W. Wolff.
Za Sekretarza Jln. Senatu
Maiewski.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 6807.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miusta Krakowa i Jego Okręgu.

W moc Uchwały Senatu Rządzącego do L. 4961 r. b. zapadłej podaje ninicjszem do wiadomości iż w dniu I Października r. b. przed południem odbywać się będzie w Biórach Wydziału Spraw Wewn. publiczna licytacya wypuszczenia w przedsiebiorstwo wymurowania 3 kanałów sklepionych w trakcie Szląsko-Austryackim w sekcyi V. pomiędzy wsią Kaszowem a Czułowkiem, wedle kosztorysu przez Senat Rządzący w kwocie Złp. 951 zatwierdzonego, każdy przeto Pretendent zaopatrzony w Vadium w ilości Złp. 95 w dniu i miejscu wyżej oznaczonem znajdować się zechce, gzdie równie o kosztorysie bliższą powziąść może wiadomość, niemniej o waronkach licytacyi z

których główny zastrzega obowiązek wymurowania kanałów w dniach 30 od zatwierdzenia protokółu licytacyi.

Kraków dnia 21 Września 1838 r.

Senator Prezydujący KIEŁCZEWSKI.

L. Wolff. Referendarz.

Nro 2890.

#### WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zmocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 22 Maja roku bieżąc. Nro 2,654 D. G. zapadłej, podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż gdy rok etatowy który się rachował od dnia I Czerwca do końca Maja następnego roku, zmienionym został na rok zwyczajny kalendarzowy — przeto pierwszy rok uważany względnie rachónków Skarbu Publicznego obejmować będzie tylko miesięcy siedm rachując od dnia I Czerwca do dnia ostatniego Grudnia r. b., za ten więc czas wszelkie czynsze i podatki do Skarbu Publicznego podług wyrachowania Kassie Głównej już przesłanego wniesionemi, na przyskłość zaś od 1 Stycznia 1839 r. uważając wnoszonemi być mają.

Kraków dnia 5 Września 1838 r.

X. Bystrzonowski.
Nowakowski Sekr.

Nro 14,553.

#### DYREKTOR POLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Spostrzegłszy, iż od niejakiego czasu weszły w użycie laski grube od dołu żelazem okute, których noszenie nie tak za środek osobistej obrony, albowiem ta Instytucyamii krajowemi dostatecznie jest zawarowaną, ale raczej za zamiar naruszenia bezpieczeństwa drugich osób uważać należy; zawiadomia kogoby to dotyczeć mogło, iż Rewizorowie Policyi, otrzymali nakaz podobne laski konfiskować, ich posiadaczy na publicznem miejscu z takiemiż dostrzeżonych do odpowiedzialności przedstawiać.

Kraków dnia 22 Września 1838 r.

Guth.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Ncutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

wiadomo czyniemy, iż:
TRYBONAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI
wydał Wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w domu Władz Sądowych na Audyencyi Publicznej Trybunału Pierwszej Instancyi Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu w Niedzielę, to jest: dnia dwudziestego trzeciego Września tysiąc ośmset trzydziestego ósmego roku.

Wydział pierwszy.

Obecni:

M. Soczyński Z. Prezesa, Sędzia Appellacyjny.

Friedlein Sędzia.

Pareński Z. Sędziego.

Janicki Pisarz.

(Podpisano) M. Soczyński, Janicki.

W skutek podania z strony starozakonucgo Berl Bermanna handel noremberski na Kazimierzu pod liczbą 87 w gminie VI. M. Krakowa prowadzącego, do Trybunału w dniu dzisiejszym do N. 5,883 uczynionego, upadłość handlu swego przy złożeniu Billansu majątku i kluczy od sklepu zgłaszającego;

#### Trybunał

Zważywszy, że starozakonny Berl Bermann doniósł w dniu dzisiejszym Trybunałowi, iż z powodu zbiegu okoliczności dla handlu obecnie niekorzystnych zostaje w stanie niewypłacalnym, i w smutnej kolei upadłości handlu swego; przeto

#### Trybunał

Na zasadzie Art. 1, 13 i 18 Kodexu Handlowego Księgi III. handel pod firmą starozakonnego Berl Bermann na Kazimierzu pod L. 87

w gminie VI. M. Krakowa prowadzony, za upadły z dniem dzisiejszym ogłasza a następnie wzywa Sąd Pokoju Okręgu II. M. Krakowa o niezwłoczne przyłożenie pieczęci na majątku upadłego stosownie do Art. 15 Kodexu Handlowego Księgi III. Kommissarzem upadłości tej Zastępcę Sędziego Pareńskiego, Kuratorami zaś Józefa Stróżeckiego Adwokata i Franciszka Brunona Hahn Kupca i Obywatela M. Krakowa mianuje — i osobę upadłego pod baczne oko Dyrekcyi Policyi oddaje.

Wpis ceny Złpolskich sześć temczasowo ustanawia i złożenie takowego w Biórze Pisarza Trybunału nakazuje.

Osadzono w Pierwszej Instancyi z temczosową exekucya bez kaucyi. (Podpisano) M. Soczyński, Janicki.

Zalecamy i rozkazujemy wszystkim Komornikom (od którychby się tego domagano) aby Wyrok niniejszy wyczekwowali — Prokuratorom aby tego dopilnowali — Kommendantom i Urzędnikom siły zbrojnej aby pomocy wojskowej dodali gdy o to prawnie wezwanemi będa.

(Podpisano) M. Soczyński, Janicki.

Zgodność niniejszego wyciągu Głównego z Wyrokiem Oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza,

Pisarz Trybunału I. Instancyi Rpltej Krakowskiej,

Janicki.

Nro 2,330. i 3834

### O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Gdy w Depozycie Sądowym w massie Sebastyana Drelinkiewieza w r. 1799 zmarłego, znajduje się kwota trzysta cztery złotych polskich. Trybunał przeto wzywa interesowanych prawo do spadku mieć mogacych, aby w terminie trzech miesięcy, od daty niniejszego ogłoszenia, do Trybunału z stosownemi dowodami zgłosili się, w przeciwnym razic po upływie bez skutku powyższego terminu, massa jako bezdziedziczna na Skarb Wolnego Miasta Krakowa przyznona zostanie.

w Krakowie d. 7 Sierp. 1838 r

Sędzia Prezydujący

Dudrewicz.

Librowski, Sekr. Tbłu.

(3r.)